### Amtsblatt

## Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

17. Oftober 1865.

17. Października 1863

(2347) Lizitazions-Kundmachung.

Diro. 2147. Ueber Anordnung bes hoben Rriegs-Minifteriums vom 24. Seprember und 2. Oftober 1865 Abth. 13, Nro. 3851 und 4020, wird am 30. Cftober 1865 bei ter f. f. Jaroslauer Monture-Kommission um 10 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazions - Berfanblung zur Beraußerung verschiedener bei ber f. f. Armee außer Bebrauch gesetten G. gennande abgehalten.

Die gur Berauferung gelangenden Sorten fo wie die Bedin-Aungen, unter welchen beren hintangabe stattfindet, find in bem Inteblatt der Lemberger Zeitung vom 16. Oftober 1865 Nro. 236
bergeichnet, und können auch bei der k. k. Jaroslauer Monturs-Koms Alfion mahrend ten Umtestunden eingesehen werden.

Bon der f. f. Monturs Rommiffion.

Jaroslau, am 10. Oftober 1865.

(5003)E dykt

Nr. 12018. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem Wiadomo czyni, że pani Wiktorya z Giebułtowskich Tyszkowska Przeciw natzonkom Adamowi Wojciechowi 2ga imion Wistockiemu Barbarze Hyńkowej i spadkobiercom ich o ekstabulacye prawa dożywotnego używania ze stanu biernego dóbr Pakuszówka pozew Nytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu Adama Wojciecha 2ga imion Wis-ich Ponieważ miejsce pobytu Adama Wojciecha 2ga imion Wis-ich Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców wiadome nie jest, przeto nadaje się tymże zastepce z urzędu w osobie p. adw. krajowego dr. Regera z substytheya p. adw. krajowego dr. Zezulki, z którym spór niniejszy wedle istniejacej dla Galicyi ustawy sądowej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem pozwanych, ażeby na terminie albo osohiście staueli, albo odpowiednie prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogóle, azeby wszystkie prawne środki hand, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedhallia wyniknąć n ogace sami sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 27. września 1865.

(2048)Edykt.

Nr. 43695. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem hiewiadomych z miejsca pobytu Wiktoryc Anne dw. im., Józefa Jana dw. im. i Jana Grzegorza dw. im. Ulimanów, lub tychże z nazwiska Pobytu niewiadomych spadkobierców, że przeciw nim p. Piotr Mikolasz pod dniem 25. sierpnia r. b. l. 43695 wytorzył pozew o intabnlacye za właściciela części realności pod Nr. 560 2/4 we Litowie położonej, w skutek czego do ustnej rozprawy wyznacza się równocześnie termin na dzień 7. listopada b. r. o godzinie 11tej Przed poładniem.

Dla niewiadomości pobytu pozwanych i ich spadkobierców ustanawia się dla nich kuratora w osobie p. adw. dr. Frankla z zaetepstwem p. adw. dr. Madejskiego, z którym sprawa niniejsza wedie Postepowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzona bedzie.

Upomina się zatem pozwanych, ażeby rzeczonemu kuratorowi Polizehnych środków do obrony w należytym czasie udzielili, lub innego pełnomocnika obrali i osobę jego sądowi tutejszemu wskasami lub też sami na termin się zjawili, inaczej skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, daia 4. września 1865.

(1905) Rundmachung

Mro. 24081. Bur Befetung ter an ber Neu-Sandecer Unter-Realichule erledigten Stelle eines zweiten technischen Lehrers mit bem Gehalte fährlicher 420 fl. öft. M. wird ein neuerlicher Konkurs bis 15. Dezember 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um tiefen Boften baben ihre gehörig belegten Gefiche im Wege bes vorgesetzten Amtes beim Tarnower bischöstichen Konfistorium binnen bes anberaumten Termines zu überreichen

Von der f. f. Statthalterei-Rommiffion.

Krakan, am 28. September 1865.

C bift.

Riv. 340232. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Mto. 340232. Bon bem f. f. Lemmerget Calle bekannt gemacht, bag bis finden Heinrich Schmitt mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß die f. f. Finanz - Profuratur gegen benselben eine Klage wegen unteflugter Auswanderung am 4. Juli 1865 3. 3. 34023 überreichte, pelde mit dem Bescheide vom 21. August 1865 3. 34023 zur Erstatung. flattung ber Ginrebe binnen 90 Tagen befretitt wurde.

Da ber Wohnort bee Belangten unbefannt ift, fo wird bemiels ben ber Berr Advotat Dr. Honigsmann mit Gubitiuirung bes Berrn Advokaten Dr. Pfeiffer auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befdeib biefes Gericht & Bugeftellt.

Der Belangte bagegen wird aufgefordert, bem bestellten Rurator bie erforderlichen Behelfe mitzutheilen, widrigens wird berfelbe die üblichen Folgen biefer Berfaumniß nich felbst jufdreiben muffen.

Lemberg, ben 21. August 1865.

Kundmachung.

Rro. 50628. Bon bem f. f. Landes ale Sandelsgerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbekannten Josef Witostawski mit biefem Edifte befannt gemacht, daß sub praes. 3. Oftober 1865 3. 50628 Moses Stroh wider benfelben um Erlaffung der Bahlungsauflage über die Wechselsumme von 130 fl. oft. M. gebeten hat, worüber mit

bem Beschluße vom Seutigen die Zahlungsauflage bewilligt wurde. Da ber Wohnort bes Josef Witosławski unbekannt ift, so wird bemfelben ber Berr Dr. Honigsmann mit Gubfituirung bes Berrn Abvotaten Dr. Natkis auf beffen Gefahr und Roften gum Kurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid bie es Gerichtes

Bom f. t. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 5. Oftober 1865.

CotiPt.

Mro. 14119. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird in ber Rechtssache ber Pipi Korn wegen Jahlung ber Wechselsumme von 113 ft. 63 fr. oft. B. f. M. G. bem abmefenden geflagten Beren Michael Chrzanowski ein amtlicher Bertreter in der Berfon des Grn. Landes-Advokaten Dr. Kozlowski mit Substituirung bes geren Landes-Advokaten Dr. Dworski bestellt, und derfelbe davon mittelft bes gegenwärtigen Gbiftes verftanbigt.

Przemyśl, am 8. Oftober 1865.

(2039)Edik t. (2)

Mr. 39594. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Rriegebarlebens-Obligazionen, lautend auf den Ramen :

1. der Unterthanen Stircze Czernowitzer Kreis No 15.807 boto 30. Marg 1798 a 5% über den Rominalbetrag 64 fr 55% rr.

2. ber Ruftifaliften Stircze Czernowitzer Kreis Do 16.444 ddto 11. Oftober 1799 ju 5% über 63 fr 42% rr. - aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen bie fraglichen Obligazionen vorzuweisen und ihr Befigrecht barguthun, widrigene folde nad Berlauf dieser Frift amortifirt werden wurden.

Lemberg, am 16. September 1865.

G dift.

Mr. 41607. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte unbefannten Grn. Ladislaus Grafen Humnicki mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß über Ansuchen der Frau Ettel John mit b. g. Beschluße vom 18ten Mai 1864 g. 15130 die Pranotirung ber Cumme von 1000 ff. oft. B. im Laftenftande ber Guter Rozpucie und Sielec Przemysler Greifes ju Gunften ber Fr. Ettel John bewilligt murbe.

Da der Mohnort des herrn Ladislaus Grafen Humnicki unbekannt ift, so wird demfelben der Landekadvofat or. Dr. flochen mit Substitutrung bes frn. Landesadvotaten Dr. Roinski auf feine Befahr und Koffen zum Aurator bestellt und demselben der oben ange-

führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 9. September 1865.

G d i f t.

Mro. 41608. Bom Lemberger f. E Sanbesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte unbekannten herrn Ladislaus Grafen Humnicki mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag über Unfuchen ber Fr. Feige Frankel mit h. g. Beschluße vom 18. Mai 1864 Bahl 15115 bie Branotirung ber Summe von 1000 fl. oft. 2B. im Laftenftande ber Guter Rozpuscie, Sanoker Rreifes, und Sielec, Przemysler Rreifes, ju Gunften ber Fr. Feige Frankel bewilligt murbe.

Da ber Mohnort bes herrn Ladislaus Grafen Humnicki un. befannt ift, fo mird bemfelben ber Landes : Advokat Dr. Rechen mit Substitutrung bes Landes-Abvofaten Dr. Roinski auf feine Gefahr und Roften gum Kurator bestellt, und demfelben der, oben angeführte

Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Candesgerichte.

Lemberg, am 9. September 1865.

Nr. 44931. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniejszym z życia i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców tychże mianowice Michała i Zofie małżonków Kilarskich, jako też spadkobierców Gabryela Derypera, Jana Derypera i Franciszki Deryperowej, tudzież Maryanne z Piotrowskich Deryperowa, że uchwala z dzisiejszego dnia do 1. 44931 - 1865 intabulacya Anny Kowalskiej, tudzież pozostałych po Grzegorzu Kowalskim dzieci, mianowicie: Michała, Leona, Teofila Kowalskich, Heleny Kowalskiej zamężnej Prokopowicz, Pelagii, Joanny i Maryanny Kowalskich za właścieli realności pod 1. 710 % położonej, dozwolona i uchwała ta ustanowionemu dla z życia i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców tychże, mianowicie Michała i Zofii, malżonków Kilarskich, tudzież spadkobierców Gabriela Derypera, Java Derypera i Franciszki Deryperowej, jako też Maryanny z Piotrowskich Deryperowej, kuratorowi panu adw. dr. Frenklowi, którego zastępcą p. adw. dr. Gregorowicz mianowany, doręczoną została.

Lwów, dnia 18. września 1865.

(2060)Kundmachung.

Mro. 9477. Im Gruide der mit hohem Ministerial-Erlasse vem 12. Juli 1865 Bahl 8796 bewilligten Bemauthung der Brzezan-Zloczower Landesstraffe wird vom 15. Ottober 1865 angefangen bie Ginhebung ber Mauth an diefer Landesstraffe an den Stazionen Rozwadów und Bohutyn ftattfinden.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Złoczow, den 4. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9477. Na podstawie dozwolonego dekretem ministeryalnym z dnia 12. lipca 1865 do l. 8796 pobierania myta od gościńca krajowego Brzeżańsko-Złoczowskiego będzie, począwszy od dnia 15. października 1865, od ego gościńca na stacyach Rozhadow i Bohutyn pobierane myto.

To podaje się do powszechnej wiadomości. Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 4. października 1865.

Edykt.

Nr. 18356. Edyktem niniejszym zawiadamia się Maryannę Sało, zamężną Sikora, że jej maż Audruch Sikora, włościanin z Li-powca, obwodu Zółkiewskiego, w celu zawarcia nowych ślubów małzeńskich w sądzie tutejszym na dniu 26. kwietnia r. b. l. 18365

wnióst podanie, aby uznać ją jako umartą.

Celem przeprowadzenia w razie takim prawem przepisanego postępowania ustanawia się wprawdzie Maryannie Sało, zamężnej Sikora, kurator w osobie p. adwokata Tustanowskiego z substytucyą p. adwokata Czajkowskiego, oraz jednak ją edyktem niniejszym się wzywa, aby w przeciągu roku sąd tutejszy bezpośrednio, lub przynajmuiej nadanego jej kuratora o życiu swem uwiadomiła, gdyż w razie przeciwnym sama sobie skutki przypisze, skoroby sąd po bezskutecznym upływie tegoż terminu na podstawie łącznie z kuratorem przeprowadzonego postępowania, jakoleż na podstawie zeznań przesłuchać się mających świadków przystąpił do uznania jej

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 8. lipca 1862.

(2056)

Mr. 38168. Bom Lemberger f. f. Lanteegerichte mitd bem abwefenten und dem Behnorte nach unbefannten Hersch Zimmermann mit diesem Edifte befannt gemacht, daß die f. f. Finang : Profuratur unterm 25. Juli 1865 3. 38168 eine Klage gegen ihn wegen untefugter Ausn anderung ausgetragen habe, welde zur Erstattung der Einrede binnen 90 Tagen verbeschieden murde.

Da der Wehnort des Hersch Zimmermann unbefannt ist, so wird ihm ter Beir Landeradiotat Dr. Frenkel mit Cubifftuirung bes geren Landegabrotaten Dr. Honigsmann auf feine Gefahr und Riften jum Surator bestellt und tempileen ter oben angeführte Be-

fcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Der Geflagte nird tennach aufgefordert, bem bestellten Rurator die erfordeilichen Behelfe mitzutheilen, nidigenfalle wird berfelbe tie üblen Folgen diefer Berfaumniß fich felbit gufchreiben muffen.

Bom f. f. Landiegerichte. Lemberg, am 21. August 1865.

(2051)Edykt.

Nr. 2932. C. k. sad pewiatowy w Husiatynie wzywa posiadaczy asygnacyi treści następującej: "Wyda p. ekonom sprzedane do Kopyczyniec pszenicy czystej ozimej korcy 50 (pięćdzies at)" "Kociubińczyki, dnia 23. grudnia 1864. M. Potocki", aby takowa w przeciągu roku przedłożyli, lub swoje prawa wykazali, ile że w razie przeciwnym asygnacya ta jako nieważna uznaną będzie.

Od c. k. sądu powiatowego. Husiatyn, dnia 23. września 1865.

Nr. 33486. Bur Besetzung der Tabak Großtrafik in Mikulides, Tarnopoler Kreises, wird die Konkurrenz mittelst Ueberreichung schrift

licher Offerten ausgeschrieben. Diefelben find, belegt mit bem Babium von 100 ft., langftens bis einschließig 6. November 1865 bei der f. f. Finang-Begirts, Diref

zion in Tarnopol zu überreichen. Der Bertehr tiefer Großtrafit betrug im Berwaltungsjahre 1864, und in Stempelmarken öfterr. Babr.

Die naheren Liitagione = Bedingniffe und ber Erträgnifauemeis tonnen bei ber f. f. Finang = Bezirfe = Direfgion in Tarnopol, fo wie auch bei dieser f. f. Finang : Landes : Direktion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Bandes-Direktion.

Lemberg, den 7. Oftober 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 33486. Do obsadzenia głównej trafiki tytunia w Mikalińcach, obwodu tarnopolskiego, rozpisuje się konkurencya przed pisemne oferty.

Te oferty maia być zaopatrzone 100 zł. jako wadyum i naj dalej do 6. listopada 1865 włącznie do c. k. skarbowej dyrekty

obwodowej w Tarnopolu podane.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku administracyjnym wal, austr.

Blizsze warunki licytacyi, tudzież wykaz dochodu tej trafiki, moga interesowani w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tar nopola, jakoteż w tutejszej krajowej c. k. dyrekcyi skarbu przej

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 7. października 1865.

(2052) Uwiadomienie.

Nr. 10603. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu jako władza nadopiekuńcza niniejszem wiadomo czyni, ze sekcya lasu w dobrach masalnych Rasztowce w powiecie Grzymałowskim na rok 1865/1866 do wyrabania przypadająca, w drodze publicznej licytacyi na dzień 2go listopada 1865 o 10tej godzinie przed południem przy sądzie c. k. ebwodowym pod następującemi warunkami sprzedaną będzie

a) Sekeya do wyrabania na ten bieżący rok 1865/1866 wypada pod nomenklatura na Szewcowej – ma na mapie Nr. 36, mierzy całkowicie 37 morgów i 639 kwadr. sażni; z tych zostawia schia odministracje w 1888 kwadr. zostawia sobie administracya do rabania na własny rachunek dla pokrycia potrzeb gruntowych 12 morgów 639 kwadr. są źni na mapie odznaczonych, a resztę zostających 25 morgów ma do sprzedania.

b) Cena szacunkowa kazdego morga jest po 100 zł. w. a., a zatem za 25 morgów lasu stanowi się cena wywołania 2500 zł.

w. a. i od tejže wyżej licytować się będzie.

c) Każdy chęć licytowania mający ma złożyć tytułem wadyum 5t 0 zł., które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna będzie wrachowane, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi

d) Najwięcej ofiarujący ma cenę kupna przez się zaofiarow<sup>aną</sup> przy strąceniu wadyum zaraz zgóry po sądowem zatwierdze niu do sadowego depozytu złożyć, i wtedy kupione 25 mor gów będą do wyrąbania oddane.

Reszte waranków licytacyjnych cheć kupienia mający w registraturze ces. król. sadu obwodowego w Tarnopolu przejrzec

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

k 1.

Nr. 682. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniej szem do powszechnej wiadomości podaje, iż dla odebrania wywalezo nej przez Jana Martynowskiego przecinko Michałowi Wowczyn sumy 44 zł. 75 c. w. a., t. j. potowy od samy 89 zł. 50 c. w. a. zodset kami 4% od sta od dnia 12. lutego 1864 biezacemi — połowy kosz tów sądowych w kwocie 8 zł. 12 c. w. a., kosztów egzekucyj nych w ilości 4 zł. 44 c. wal. austr. i niżej przyznanych kosztów 8 zł. 8 c. walucie austr., publiczna przymusowa sprzedaż realno ści wiejskiej pod Nr. kons. 67 w Rozhurczu Michała Wowczyn wła snej, nie mającej ciała tabularnego, z zabudowaniami w protokule zajęcia bliżej opisanemi, a to w trzech terminach, dnia 28. paździelinika 1865. nika 1865, duia 10. listopada 1865 i duia 17. listopada 1865, kan dego razu o godzinie 10. zrana w tutejszym c. k. sądzie powiate wym odbywać się będzie, a takowa na trzecim terminie i niżel ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Jako cene wywołalną bierze się wartość sprzedać się mającej realności w sumie 70 zł. w. a., a kazdy chęć kupua mający 10% jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej przed rozpoczęciem licy

tacyi w gotówce złożyć winien. O czem się p. Jana Martynowskiego i Michała Wowczyn uwiadamia.

Z c. k. sadu powiatowego. Stryj, dnia 22. czerwca 1865. WHAT HE WOULD DOWN TO TAKE